## Posener Intelligenz - Blatt.

## Montag, ben 30. Sanuar 1832.

Ungefommene Fremde vom 26. Januar 1832.

5r. Dberfilieutenant Baron Ferlferfohn aus Aleczewo, fr. Dberftlieutenant Lewaffom aus Glupce, fr. Pachter Jerzmanowell aus Goslinka, 1. in Do. 243. Bredlauersteafe; Sr. Graf Bninefi aus Biegbromo, fr. Gutebef. Buchlindfi aus Arzofitowfo, 1. in Do. 251 Bredlauerftrage; fr. Gutebef. v. Potworowell aus Libolo, Br. Gutebef. v. Szeganiedi aus Garbinowo, Br. Gutebef. v Lubienefi, hr. Gutebef. v. Bojanowefi und fr. Gutebef. v. Radolineti aus Konargemo, fr. Baron v. Angern aus Golmit, Sr. Canbidat Parichte und fr. Rendant Muller aus Chodziefen, I. in Do. 1 St. Martin; Gr. Erbherr Woopol and Dborgpeto, 1. in Do. 395 Berberftrage; fr. Partifulier Rupniewelli aus But, 1. in Do. 168 Bafferfrage; bie Referendarien fr. Arnold, fr. Reymann und Sr. Soffmann, bie Baumeiffer Sr. Bultel und fr. b. hartung, aus Meferit, fr. Rupferschmidt Zaube aus Deuftadt, Sr. Wont Seinze and Reudorf, I. in Do. 136 Bilbelmeftrage; fr. Dberfontrolleur Rannenberg aus Strzelno, fr. Rreisfefretair Schmidt aus Schrimm, Gr. Gutebef. Biegel aus Suchorze, I. in Do. 33 Wallifchei; Br. Kanfmann Andrée aus Rogafen, Sr. Muhlenbefiger Marquart aus Rognomo, I. in No. 95 St. Abalbert; Sr. S. Gludmann und Sr. 3. Baruch, Rauffente aus Rolo, I. in Do. 350 Judenftrage.

Bekanntmachung. Um 7. November 1834 find durch vier Grenzbeamten bei dem Dorfe Bigzenice, Offrzeszower Kreises, 28 Stud muthmaßlich aus Posten eingeschwärzte Schweine in Beschlag genommen worden.

Da die Ginbringer diefer Schweine entsprungen und unbefannt geblieben, fo find bie gegenständlichen Schweine, nach

Obwieszczenie. W dniu 7. Listopada 1831. r. zostały przez officyalistów pogranicznych w bliskości wsi Xiążenic, powiatu Ostrzeszowskiego 28 sztuk wieprzy, które zapewne z Polski przemycone, zabrane.

Gdy zaganiacze tych wieprzy zbiegli, tedy ostatnie zostały po poprzednim otaxowaniu ich, i obwieszcze-

is

vorhergegangener Abschähung und Befanntmachung des Licitations = Termins, am 8. November 1831 von dem Kbuigl. Neben = Zoll = Umt I. in Grabow für 85 Athl. 4 fgr. bffentlich verkauft werben.

In Folge der Borschrift des J. 180 Tit. 51 Ihl. 1 der Gerichtsordnung werden die undekannten Eigenthümer, zur Begründung ihrer Ansprüche auf den Bersteigerungs-Erlöß, aufgefordert, sich binnen 4 Wochen, von dem Tage an, wo diese Bekanntmachung zum ersten Male im hiesigen Intelligenzblätte erscheint, bei dem Königl. Haupt-Joll-Amte Podzamcze zu melden, widrigenfalls mit der Verrechnung des Eridses zur Kasse vorgeschritten werden wird.

Pofen den 14. December 1831. Geheimen Ober - Finang - Rath und Provinzial = Steuer = Direktor.

(gez & Loffler.

Bekanntmachung. Am 25. Oftober d. J. Abends 7 Uhr hat ein GrenzAufseher im Dobsker Walde, zwischen Rzeszin und Dobsk, im Inowrackower Kreise, 39 Stück hammel und 34 Stück Brackschafe, muthmaßlich aus Polen eingeschwärzt, in Beschlag genommen, und bei dieser Gelege heit haben die bis jeht unbekannt gebliebenen Treiber die Flucht ergriffen.

Die in Rebe ftehenden refp. hammel und Bradfchafe find nach vorhergegangener Abschätzung und Bekanntmachung des Licitations-Termins, ber bem Neben304-Amte Rzefgin für 69 Athl. bffentlich

niu terminu licytacyinego w dniu 7, Listopada 1831, przez Królewski Przykomorek Celny I, w Grabowie za 85 Tal. 4 sgr. publicznie sprzedane.

W skutek przepisu §. 180. Tyt. 51. Cz. I. Ordynacyi Sądowey, wzywa się zatem nieznaiomych właścicieli w celu udowodnienia praw swoich, do zebraney z aukcyi summy, aby w przeciągu 4ch tygodni od dnia, w którym pinieysze obwieszczenie pierwszy raz w dzienniku intelligencyjnym umieszczone będzie, na Król. Głownym Urzędzie Ceł Podzamcza, się zgłosili, w przeciwnym bowiem razie summa zebrana na rzecz skarbu obrachowaną będzie.

Poznań, d. 14. Grudnia 1831. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Poborów.

Löffler.

Obwieszczenie. W dniu 25. Października t. r. o godzinie 7. z wieczora zabrał strażnik graniczny w bo. ru Dobskim między Rzeszynskiem i Dobskiem w Powiecie Inowracława skim 39 skopów i 34 braków, które zapewne z Polski przemycone zostały z których zaganiacze uciekli,

Skopy w mowie będące po otaxowaniu ich i obwieszczeniu terminu licytacyi, zostały na Przykomorku celnym w Rzeszynie, za 69 Talar. publicznie sprzedane. verlauft worden. Zur Begründung ihrer etwanigen Ansprüche auf den Bersteigezungs-Erlös haben sich die unbekannten Sigenthümer bis jest nicht gemeldet, meshalb sie zusolge der Borschrift des S. 180 Tit. 50 Thl. 1 der Gerichts-Ordnung ausgefordert werden, sich binnen 4 Wochen, von dem Tage an, wo diese Bekanntmachung zum ersten Male im biesigen Intelligenzblatte erscheint, bei dem Königl. Haupt-Zoll-Amte zu Strzal-komo zu melden, widrigensfalls mit Berrechnung des baaren Erlöses vorgeschritzten werden wird.

Pofen den 20. December 1831. Geheimer Ober-Finang-Rath und Provinzial-Steuer-Direktor.

(geg.) Loffler.

Subhastationspatent. Der gur Dber-Calg-Inspector Carl Ludwig Mafde wisichen Machlaß- und refp. Concurs-Maffe gehörige, bei ber Stadt Dbrancto, an der Warthe unter Do. 53, belegene, gerichtlich auf 103 Rthl. 29 fgr. 6 pf. gewurdigte Speicher nebft Bubehor, foll in dem auf den 14. Marg 1832 Bornittags um 10 Uhr in unferm Parteienzimmer vor bem Laubgerichte-Uffeffor v. Bener anberaumten peremtorischen Bietunge : Termine meiftbietend verfauft werden, wozu wir Raufluftige mit bem Bemerken einlaben, bag bem Deifibietenden ber Bufchlag ertheilt werben wird, wenn nicht rechtliche Sinderniffe eintreten, und tie Tare und Bebingungen in Niewiadomi właściciele skopów rzeczonych niezgłosili się dotychczas w celu udowodnienia praw swoich do zebraney z aukcyi summy. Wzywa ich się zatem stosownie do §. 180 Tit. 5e Cz. I. Ordynacyi Sądowey, aby się w przeciągu 4ch tygodni od dnia w ktorym ninieysze obwieszczenie pierwszy raz w Dzienniku Intelligencyinym umieszczone, hędzie na Komorze Główney celney w Strzakowie zgłosili, w przeciwnym bowiem razie summa wyżey rzeczona na rzecz Skarbu obrachowaną będzie.

Poznań d. 20. Grudnia 1831. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Podatków.

Loeffler.

Patent subhastacyiny: Spichlerz do pozostalości zmarłego Nadinspektora Karola Ludwika Maschwitz należący pod miastem Obrzycko nad Warta pod No. 53. sytuowany, sadownie na 103 Tal. 29 sgr. 6 fen. oszacowany z przyległościami, w dniu 1 4. Marca 1832. przedpołudniem o godzinie to, w naszey izbie dla stron przed Assessorem Sądu Beyer wyznaczonym terminie zawitym naywiecey daiacemu przedanym być ma. na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitem bedzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Tawa i waunserer Registratur eingesehen werben runki w Registraturze przeyrzane bye

Pofen ben 15. December 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Veffentliche Dorladung. Die verehelichte Louife Fabian, geborne Ga= lifch, hat gegen ihren Chemann, ben Rleifdermeifter Florian aus Gamter, ive= gen boslicher Berlaffung auf Trennung der Che geflagt.

Bur Instruction ber Cache haben wir baber einen Termin im mundlichen Ber= fahren auf den 6. April 1832 Mor= gens um 9 Uhr in unferem Gigunge= faale anberaumt, zu welchem der Flo= rian unter ber Bermarnung borgelaben wird, bag bei feinem Musbleiben die Che in contumaciam getrennt, berfelbe fur ben allein ichuldigen Theil erachtet, unb was demnachft Rechtens gegen ihn ver= fahren werden wird.

Pofen ben 12. December 1831. Roniglich Preuß. Land : Gericht.

Boiktal Citation. Im Sppotheken= buche bes unter ben Drn. 134 und 135 in ber Rreisftabt Birnbaum belegenen Grundflude fteben Rubr. III. No. 4. 2500 Rthl. aus ber gerichtlichen Schuld= verschreibung vom 3. September 1804 fur ben Banquier Abraham Gans gu Berlin, mit 5 pCt. verzinslich, ex De. cretis vom 4. September und 20. No= vember 1804 eingetragen. Das bier= über fprechende Document nebft Reco. anitione-Schein und bas Legitimationes

moga.

Poznań, d. 15. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Zamężna Lu. dwika z Galiszów Fabianowa naprzeciw małżonkowi Florianowi z Szamo. tuł rzeżnikowi, dla złośliwego opuszczenia rozwodową zaniosła skargę

Do instrukcyi sprawy wyznaczyliśmy więc termin w ustnéy rozprawie na dzień 6. Kwietnia r. p. zrana o godzinie 9. w mieysca posiedzeń Sądu naszego, na który pozwanego Floriana pod tem zapozywamy zagrożeniem, iż w razie niestawienia się małżenstwo zaocznie rozwiązanem, niestawaiący za winną stronę uznanym i co z prawa wypadnie, przeciw niemu postąpionem będzie.

Poznań d. 12. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. W księdze hipotecznéy gruntu w mieście powiatowem Międzychodzie pod liczbą 134. i 135. leżącego, zahipotekowane są na mocy dekretu z d. 4. Września i 20 Listopada 1804. r. 2,500 Tal. dla Abrahama Gans bankiera w Berlinie, z obligacyi sądowey z dnia 3. Września 1804. r.

Dokument na summę wymienioną wraz z wykazem hipotecznym i attestem legitymacyinym owdowiałey ZeAttest ber Wittwe Gans Zepora geborne Marcusc am 11. Mai 1827, die nach bem Tode ihres Mannes die vorgedachte Schuldforderung geerbt, sind verloren gegangen. Die bereits durch Compensation getilgte Post soll nun im Hypothekenbuche gelöscht werden.

Es werden baber biermit alle biejeni= gen, welche an bie verloren gegangenen Documente ale Gigenthumer, Ceffiona= rien, Pfand- oder fonftige Briefdinhaber Aufpruch zu machen vermeinen, aufge= fordert, fie in bem am 25. Rebruar 1832 Bormittage um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichts=Uffeffor Mathias bier anstehenden Termine entweder perfonlich oder burch gehörig legitimirte Mandata= rien, wozu bie biefigen Juftig-Commiffarien Roffel und Wolny porgeschlogen werben, zu gestellen und ihre Unspruche geltend zu machen, widrigenfalls fie mit felbigen werden praclubirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben, welchemnachst bie Amortifation ber Documente und die Cofchung ber obigen Poft verfügt werben foll.

Meferit ben 14. September 1831.

Ronigt, Preug. Lanbgericht.

pora Gans z Markusów; któréy po śmierci iéy męża summa rzeczona przypadła, dnia 11. Maia 1827 r. zaginął. Summa wspomniona, która iuż przez kompensacyą zapłaconą została, ma być z księgi hipotecznéy wymazana,

Wzywaią się przeto wszyscy, którzy do wymienionych dokumentów, iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub innilistowni posiadacze, pretensye mieć sądzą, aby się w terminie na dzień 25. Lutego 1832. o godz. 9. przedpołudniowey wyznaczonym, który się tu w mieyscu posiedzeń sądu przez delegowanego Assessora Sądu Ziemiańskiego Matthias odbywać będzie, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im się tuteysi kommissarze sprawiedliwości Roestel i Wolny przedstawiaią, stawili i pretensye swoie wykazali.

Wrazie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani i wieczne im wtéy mierze milczenie nakazanem będzie, a w następstwie tego amortyzacya dokumentów zaginionych i wymazanie summy rzeczonéy zaleconem zostanie-

Międzyrzecz d. 14. Wrześ. 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das zu Grünewiese, Pleschner Kreises, unter Mo. 13 belegene, den Stephan und Catharina Chopnactischen Eheleuten gehörige Freibauergut, welches auf 478 Athl. abgeschätzt worden ift, soll im Wege der Execution an den Meistbietenden verkauft werden, und der peremtorische Bietungs-Termin auf den 17. März 1832 vor dem Landgerichts-Rath Hennig Morgens um 9 Uhr hier angesetzt.

Dies wird mit dem Beifugen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei sicht, dis 4 Wochen vor dem Termine uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Krotofchin ben 24. November 1831.

Ronigl. Dreuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Zum bffentlichen Berkauf der, dem Müllermeis
ster Gottlieb Schulz gehörigen, zu Sarne
belegenen, und mit keiner Nummer bezeichneten Windmühle, und des dabei
besindlichen Grasegartens, welche nach
der gerichtlichen Taxe auf 500 Athl. gewürdigt worden sind, haben wir, im Auftrage des Königl. Landgerichts zu
Frausiadt, im Wege der nothwendigen
Subhastation einen Termin auf den 9.
April f. Bormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtsokale anderaumt, zu weldem wir Kaussussige hiermit vorladen. Patent subhastacyjny. Gospodar, stwo okupne w kolonii Zieloney lące w powiecie Pleszewskim pod No. 13. położone, do Szczepana i Katarzyny małżonków Choynackich należące, które na 478 tal. ocenione zostało, w drodze exekucyi naywięce daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 17. Marca 1832, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Hennig tu w mieyscu wyznaczonym został.

To do publicznéy podaie się wiadomości z nadmienieniem, iż aż do 4ch tygodni przed terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taky zayść były mogły.

Krotoszyn d. 24. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Do publiczney przedaży wiatraka wraz z należącym doń pastewnikiem w Sarnowie położonego, dotąd bez liczby zostającego, młynarza Bogumila Szulc własnego, wedle taxy sądowey na 500 tal. ocenionego, wyznaczyliśmy w poleceniu Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowietorem konieczney subhastacyi termin na dzień 9 go Kwietnia r. p. o godzinie 9. przed południem w mieyscu urzędowania naszego, na który ochotę do kupna maiących zapraszamy.

Die Zare und Kanfbebingungen fon, nen gu jeber schicklichen Zeit in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Ramiez den 10. December 1831.

Taxa i warunki kupna mogą każdego czasu w Registraturze naszéy hydź przeyrzanemi.

Rawicz dnia 10. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur biffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Kaufmann Carl Ernst Majereti und bessen verlobte Brant, Charlotte Dorothea geborne Wilke, beide hieselbst, die Gemeinschaft der Gater und des Erwerbes, in Gemäßheit des dieserhalb vor dem unterzeichneten Friedensgerichte am 5. September d. I. gemachten Vertrages, ausgeschlossen haben.

Bromberg ben 13. December 1831.

Obwieszczenie. Podaie się do publiczne wiadomości, iako kupice Karol Ernest Majerski i tegoż zaręczona Szarlotta Dorothea z domu Wilków, oba tu zamieszkali, w skutek przed niże podpisanym Sądem w dniu 5. Września r. b zdziałane w czynności, wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli.

Bydgoszcz dnia 13. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekannemachung. Der nach ber Anzeige vom 16. December v. J. jum Verkauf ber Schafe und andern Viehes auf ben 30. b. M. zu Ofiek anstehens be Termin wird, in Gemäßbeit ber Verfügung bes Königl, Landgerichts zu Fran-fladt, aufgehoben, was wir hiermit zur offentlichen Kenntniß bringen.

Rawicz ben 24. Januar 1832.

Ronigl. Preußisches Friedensgericht.

Bekanntmachung. Im Auftrage des hiesigen Konigl. Friedensgerichts werbe ich verschiedene, im Wege der Execution abgepfändete Gegenstände, bestebend: in einem braunen und einem rothen Dosen, einem Stier, zwei Schweinen und zwei kupfernen Kesseln, in termino den 14. Februar c. Morgens 8 Uhr in loco Neudorst bei Blesen offentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkaufen, wozu ich Kauflustige hiermit einlade.

Schwerin ben 24. Januar 1832.

Reinberger, Friedensgerichte - Aftnarius.

Das unmittelbar hinter ber Borftabt St. Martin rechts und links der Bres-lauer Chaussee liegende, zu einem Garten = Etablissement vorzüglich geeignete Stück Land ist aus freier hand zu verstaufen. Die nothige Auskunft hierüber giebt ber Justig = Commissions = Rath Weißleder.

Pofen ben 26. Januar 1832.

Rola bezpośrednio za przedmieściem Ś. Marcina po prawéy i lewéy stronie szose Wrocławskiey polożona, do ogrodu sposobny z wolney ręki przedać się może. Potrzebna o tem wiadomość, ndzieli się w biorze Radzcy Kommissarza sprawiedliwości Weissleder.

Poznań d. 26. Stycznia 1832.

Bekanntmachung. Da ich mit herrn heffel Lipschitz, mit welchem ich bisher gemeinschaftlich Geld-Geschäfte ausgeführt habe, von nun an auseinander bin, und diese Geschäfte für mich allein ferner fortsehe, verfehle ich nicht, folches meinen verehrten Gonnern und Freunden zur gutigen Beachtung hierdurch mitzutheilen. Posen den 27. Januar 1832. Salomon Mamroth.

Um mit bem Waarenlager baldmöglichst aufzuraumen, verkaufe ich pon beut an jum und un ter bem Kostenpreis. G. v. Muller.

Montag ben 30. Januar ift bei mir jum Abendeffen frifche Burft und Sauertohl. hierzu labet ergebenft ein haupt, St. Martin No. 94.

Montag ben 30. b. Mte. jum Abendessen frische Wurft und Sancrkohl, wozu ergebenst einladet Friebe !.